# Ner 9 i 10.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA RRAROWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 27 Lutego 1838 r.

Nro 802 D. G. S.

### SENAT RZADZACY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

JW. de Hartmann Radca Legacyi Rezydent Najjaśniejszego Króla JMści Pruskiego, zawiadomił Senat przez Odezwę Swą z dnia 11 Lutego r. b., iż Jego Król. Mość na skutek zaszłych z strony Rządu tutejszego przedstawień o zwolnienie kommunikacyi, łaskawie zezwolić raczyła, w stosunku do ogłoszonego przez Senat Urządzenia w dniu 5 Listopada r. 1836 co do Cudzoziemców w kraju tutejszym bawiących, iż Mieszkańcy Cyrkułów pogranicznych Pszczyńskiego i Bytomskiego wedle myśli Art. 4 rzeczonego Urządzenia za Mieszkańców granicznych kraju W. M. Krakowa uważanemi być mają, a tem samem od obowiązku produkowania paszportów lub certyfikatów za przybyciem swem do kraju tutejszego na czas ośmiodniowy być wol-

nemi; podając Senat do publicznej wiadomości Władz i Mieszkańców Kraju tutejszego powyższe dostojnego Rządu Król. Pruskiego rozporządzenie świadczące o przychylnych chęciach Najjaśniejszego Króla JMść Pruskiego dla tej Krainy, która się wspaniałą Jego Współopieką zaszczyca, poleca zarazem Władzom Policyjnym aby mieszkańców rzeczonych dwóch Cyrkułów Państwa Królewsko-Pruskiego jako granicznych odtąd uważała, a tem samem stosowała do nich formy artykułem 4 ustawy o Cudzoziemcach przepisane.

Kraków dnia 14 Lutego 1838 roku.

Prezes Senatu

HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Ner 573.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 20 Stycznia r. b. do Nru 6786 D. G. S. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż kamienica Kapituły Katedralnej Krakowskiej głownie przy Ulicy Grodzkiej pod I. 121 stojąca, sprzedaną zostanie przez

publiczną licytacyą w drodze Administracyjnej w Biórach Wydziału na dniu 17stym b. m. i 3im Marca b. r. o godzinie 10 z rana odbydź się mającą, a to podług warunków poniżej zamieszczonych.

Kraków d. 3 Lutego 1838 r.

Senator Prezydujący
X. S c I P I O.
Referendarz L. Wolff.

- 1) Licytacya rozpocznie się od dwóch trzecich części urzędownie w kwocie 19,393 Złp. ustanowionego szacunku, to jest od kwoty Złp. 12,928 gr. 20
- 2) Chcący licytować złoży tytułem Vadii kwotę 1293 Złp. którą w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku nabywca utraci i nowa licytacya na koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.
- 3) Z Summy wylicytowanej pozostawioną będzie przy téyże kamienicy na pierwszej hipotece połowa, od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 5/100 od d. zalicytowania do Kassy Prokuratoryi Kapituły Katedralnej Krakowskiej pod rygorem exekucyi Administracyjnej i obowiązkiem złożenia niezwłocznie pozostałego kapitału.
- 4) Drugą połowę z summy wylicytowanej nabywca włączając w takową Vadium złoży do Kassy Głownej w dniach trzech od dnia licytacyi, poczem dopełnione będą inne formalności urzędowe do przelania tytułu własności rzeczonej kamienicy na nabywcę, zawsze jednak na koszt tegóż.

5) Do licytacyi rzeczonej przeznaczają się dwa termina: pierwszy na dzień 17 Lutego drugi na dzień 3 Marca b. r. na których Akt detaxacyi, i wykaz hypoteczny kamienicy rzeczonej przejrzanemi bydź mogą.

Za zgodność świadczy Ref. L. Wolff.

(M. P.)

Nro 979.

(2r.)

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Dopełniając postanowienia Senatu Rządzącego pod dniem 12 b. m. i r. do N. 745 wydanego, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7 Marca r. b. o godzinie 10 przed południem odbędzie się na nowo w biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi publiczna in minus licytacya na dostawę dziesięciu Koni dla Żandarmeryi krajowej, poczynając pierwsze wywołanie od podwyższonego praetium fisci z kwoty Złp. 450 do kwoty Złp. 540 za jednego konia ustanowionego a to pod następującemi warunkami:

- a) Wszystkie konie winny być maści skarogniadej z ogonami długiemi.
- b) Od 5 do 6 lat majace.
- c) Miary najmniej 15.
- d) Winny być Klacze lub Wałachy wyłączając Ogiery.

- e) Za wszelkie ukryte defekta Entreprener staje się odpowiedzialnym z przypaść mu mogącej należytości za dostawę koni, i z kaucyi którą w kwocie Złp. 500 złożyć jest obowiązanym.
- f) Dostawa powyższej ilości Koni ma być najdalej wprzeciągu sześciu tygodni od dnia licytacyi uskutecznioną.

Chęć licytowania mający, w miejscu i czasie powyż oznaczonych zgłosić się zechcą, gdzie o dalszych warunkach potrzebną odbiorą wiadomość, które każdego czasu w godzinach kancellaryjnych w biórach Wydziału przejrzeć mogą.

Kraków dnia 20 Lutego 1838 roku.

Senator Prezydujący X. S C I P I O. Referendarz L. Wolff.

Nro 1964.

#### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż karta krajowości dla Izraela Dörfler udzielona, zaginęła, ktoby przeto wiedział, gdzie się ta znajduje, zechce Dyrekcyi Policyi donieść.

Kraków dnia 15 Lutego 1838 r.

Dyrektor Policyi
Guth.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 2056.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w Depozycie Jej znajduje się klucz znaleziony, kto przeto takowy zagubił ma się po odebranie zgłosić Kraków dnia 16 Lutego 1838 r.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sekretarz Kaniewski

Nro 2258.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż z d. 15 na 16 b. m. skradzione zostały konie powozowe poniżej opisane z Dworu Balice, ktoby przeto wiedział gdzie te znajdują się, zechce donieść najbliższej Władzy dla stosownego postąpienia.

Kraków d. 20 Lutego 1838 r.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

#### OPIS KONI.

1) Koń maści gniadej lat 10 mający miary 17 bez odmiany, w grzywie włosy siwe; 2) Klacz maści jasno kasztanowatej lat 9 miary także 17 z gwiazdą na czole, nogi zadnie po pętlinę białe, na łbie obita i na kłębie odparzona.

Za zgodność świadczę Kaniewski.

Nro 2260.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w depozycie Jej znajduje się koszula z znakiem żydowskiem od człowieka podejrzanego odebrana, kto przeto mieni się bydź takowej włascicielem, po odebranie w przeciągu trzech miesięcy zgłosić się ma, bowiem po upłynieniu tego terminu bezskutecznie, sprzedaną zostałaby.

Kraków d. 21 Lutego 1838 r.

Dyrektor Policyi
Guth.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 1752.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż kobieta poniżej opisana w wsi Zwie-

rzyńcu nagle zmarła, ktoby przeto wiedział o jej pochodzeniu, zechce o tem donieść Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 21 Lutego 1838 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Sckretarz Kaniewski.

#### OPIS.

Wzrost średni niebardzo w sobie szczupła, twarz okrągła oschła gładka, nos średni, oczy piwne, włosy gniade, ubior wiejski zgrzebny, lat około 40.

Za zgodność świadczę Kaniewski.

Nro 2462.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż paszport dla Franciszka Morawieckiego pod dniem 19 Grudnia r. z. do liczby 10,196 wydany zaginął, ktoby przeto takowy znalazł, zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 22 Lutego 1838 roku.

Dyrektor Policyi Guth. Kaniewski Sckretarz.